# Strasburger Zeitung.

Erscheint wöchentlich 6 mal, Morgens.

Bierteljährlicher Abonnementspreis in Strasburg bei E. B. Langer und Hobinski 2 R. = Mt., bei allen Post = Anstalten bes Deutschen Reichs 2 R. = Mt. 50 Psennige.

Inferaten = Annahme auswärts:

Berlin: Hasenstein & Bogler, Rudolf Mosse, Central-Annoncen-Bureau der deutschen Zeitungen, Bernhard Arndt, Leipzigerstr., G. L. Daube & Co. und sämmtliche Filialen dieser Firmen.

Infertionegebühr:

bei E. B. Langer und H. Choinsti, sowie in Thorn in ber Exped. ber Thorner Ostdeutschen Ztg., Brüdenstraße 10

## Deutschland.

Berlin, 22. November,

— Der Generalpostmeifter Dr. Stephan hat fich zum Reichstangler Fürften Bismard nach Bargin begeben. Die Reise bes Generalpostmeifters durfte wohl mit reichsgeseglichen Angelegenheiten in Zusammenhang stehen.

— Nach einer Mittheilung ber Breslauer Beitung, gehört zu den conservativen Garantieforberungen in der Gifenbahnfrage die jährliche Borlegung der Tarife durch ben Gisenbahnetat gur Brufung event. Abanderung.

Der Bundesrath wird, fo fchreibt man "Trib.", im December und Januar eine gang besondere Thätigfeit gu entfalten haben, ba es in der Absicht liegt, ben Reichstag möglichst fruh, b. h. in den erften Tagen bes Februar, zu berufen. Man hält babei an bem Blane feft, die Reichstagsfeffion, wenn thunlich, bis Oftern beendigt zu jehen, obichon bas Ofter= fest im künftigen Jahre bereits auf den 13. April fällt. Run wiederholt fich freilich in jedem Jahre dieselbe Erscheinung: man projec-tirt möglichst turze Fristen für die parlamen= tarischen Arbeiten und tommt schließlich zu langen Seffionen. Für ben nächsten Reichstag find mit Bestimmtheit zu erwarten neben bem Budget bas Gefet über bie Berlängerung ber Ctats = und Legislaturperioden, die Braufteuer, bie Borfenfteuer und mit ziemlicher Gewißheit bas Gefet über bie Gifenbahntarife, gang abgesehen von der Möglichkeit der Einbringung des Bersicherungsgesehes. Wie es möglich fein foll, dies Material auch nur annähernd innerhalb zweier Monate zn erledigen, ift nicht erfindlich. Man wird viel erreichen, wenn man ermöglicht, die jest eröffnete Parlaments = Campagne im Mai und damit immer 6 Wochen früher als in biesem Jahre, zu schließen.
— Der russische Botschafter, Herr von

Dubril, wird befanntlich Ende diefer Boche nach Betersburg reifen und dort bis zur Ruck-

tehr des Zaren verweilen. An diese Nachricht | knüpft sich das Gerücht, daß Herr von Dubril in Berlin durch eine dem deutschen Reichstang= ler mehr sympathische Persönlichkeit ersett werden solle. Daß Fürst Bismard in seiner bisherigen Auffaffung unferes gegenwärtigen Berhältniffes zu Rugland feine Aenderung hat eintreten laffen, wird ichon baraus geschloffen, baß er mahrend ber Unwesenheit bes ruffischen Thronfolgers nicht nach Berlin gekommen ift und die offiziöse Presse in ihrer bisherigen fühlen Haltung gegen Rußland verharrte.

- Der Berr Minifter Lucius foll neulich in einer Gesellschaft geaußert haben: "Der Cultusminifter von Buttfamer fteht nicht fon= berlich feft auf feinem Boften und durfte bas neue Balais des Cultusministeriums taum beziehen." Als er merkte, welche fensationelle Wirkung die Aeußerung hervorbrachte, da suchte er sie freilich abzuschwächen. So wird fehr bestimmt versichert und wir nehmen ber Bollftändigkeit wegen bavon Notig. Es braucht freilich nicht erft ein Minifter gu fommen, um uns die Reuigfeit zu melden, daß herr von Puttkamer inicht fehr lange im Amte beiben

In Betreff ber angeblichen "formibalen Truppenanhäufungen" in Congreß-Bolen bringt jest auch die "Oftsee-Zeitung" folgende Notiz unter dem Datum Warschau: "Die in deutschen Blättern verbreitete Nachricht von außerordent= lichen Truppenanhäufungen im Königreich Polen und überhaupt langs der preußischen Grenze hat hier nicht geringes Staunen erregt. ift eine bekannte Thatsache, daß die Bahl ber im Königreich Bolen dislocirten Truppen heute geringer ift, als vor dem Ausbruch des ruffifch= türkischen Krieges, was sich namentlich auch bei den im Sommer hier abgehaltenen großen Manovern beutlich gezeigt hat." Wir bemerten hierzu noch, daß auch die polnischen Blatter, welche doch sonst bei dem leisesten Gerücht von Truppenconcentrationen in Rugland mit

großem Gifer Marm gu ichlagen pflegten, diesmal in die Sensationsnachricht der "Röln. Big." fein Bertrauen feten, wie denn 3. B. ber ruffenfeindliche ...Rurber Pognansti" ber Melbung des rheinischen Blattes alle Glaubwür= digkeit abspricht.

- Der Abg. Dr. Gneift wird bemnachft eine kleine Broichure herausgeben, welche im Sinblid auf die Berhaltniffe in Elbing fich gegen die Dagnahmen des Rultusminifters von Buttfamer erflärt und gegen die confessio= nelle Bolfsichule Front macht. Berr Gneift ift bekanntlich Correferent in ber Unterrichts-Commiffion über die Elbinger Betition.

- An die Redaction eines in München erscheinenden conservativen Blattes ift von Unterfranken die Ginladung ergangen, in Mün= chen den Gedanken anregen zu wollen, daß bem Minister Maybach, bezüglich seiner fürz-lich gehaltenen Rebe, Dankestelegramme in Maffen zugesendet werden follen. Uns Unter= franken feien folche Telegramme bereits ab= gegangen. Die erwähnte Redaction macht daher gewerbliche und faufmännische Kreise auf biefe Unregung aufmertfam.

- Die Annahme daß auf das Buftande= fommen eines Handelsvertrages mit Defterreich unter den jetigen Berhältniffen nur geringe hoffnungen zu hegen feien, findet durch den bisherigen Gang des Meinungsaustausches, -- wie wenig auch über die Ginzelheiten betannt wird — volle Bestätigung. Die Berichte ber österreichischen Commissare nach Wien haben bereits die Anordnung von Erhebungen auf einzelnen Induftriegebieten gur Folge gehabt und weitere Bergogerung veranlaßt.

- Die Ginnahmen aus Golz in dem dies= maligen Stat der Forstverwaltung sind auf 44 Millionen Mark veranschlagt, ungefähr 11/4 Millionen Mark weniger als im vor= jährigen Ctat. In der Budget Rommiffion wurde auf diese Mindereinnahme mit ber Bemerfung hingewiesen, daß man sich barnach vom Holgsoll feine große Wirkung versprechen fonne. Der Rechnungs = Rommiffar mußte fogar mittheilen, daß die Ift-Einnahme von Holz im laufenden Jahre im letten Bierteljahr, alfo noch vor ber Ginführung bes Solgzolles 11/2 Million Mark mehr betragen habe, als im vorigen Jahre. Es ergiebt fich baraus, bag ichon vor Ginführung der Solz-Bolle und trot ber billigen Rohlenpreife bie Einnahmen aus Solz erheblich beffer ge-

- Das Reichspatentamt bat einen für bie gesammte beutsche Gifeninduftrie bochwichtigen Beschluß gefaßt, indem es beschloß, bem Antrage auf Ertheilung eines Patents gur Ausnützung des von dem Englander 11. G. Thomas erfundenen Berfahrens gur Entphosphorung des Robeisens zu entsprechen. Die Unwendung biefes für die Ronfurreng der deutschen Stahlinduftrie mit der englischen entscheidenden Berfahrens ift damit auf diejenigen Werte beschränkt, welchen ber englische Erfinder die Ausnutung feiner Erfindung übertragen hat. Die Entscheidung des Batent= amts hat in den betheiligten Rreifen große Sensation hervorgerufen und wird ohne Zweifel angefochten werden.

- Bei ben vorjährigen Reichstagswahlen war von dem geschäftsführenden Ausschuß bes fortschrittlichen Centralkomitees ein Flugblatt "200 Millionen Mark neue Steuern" versandt worden. Daffelbe wurde an vielen Orten zur Anklage gestellt, aber überall freigesprochen. In Braunsberg hatte ber Staats= anwalt auf Grund bes § 131 bes Strafgesethuches Rlage erhoben, weil das Flugblatt "im Juli 1878 im Inlande entstellte Thatsachen, wiffend daß fie entstellt find, öffentlich verbreitet habe, um baburch die Anordnung des beutschen Bundesraths vom 11. Juni 1878 verächtlich zu machen". Die Anklage wurde vom erstinstanzlichen Richter und danach auch vom oftpreußischen Tribunal als unbegrundet

# Werkzeuge der Sühne. Rovelle von Guftav Boder.

(Fortsetzung.)

Es war ein gebrucktes, gang vergilbtes Doppelblatt, deffen erfte Seite folgende Wid= mung enthielt:

"Die wunderbare boch allezeit felige Füh-rung Gottes in ber verehrungswürdigen Berfon bes hochwürdigen herrn, herrn Mathias Dichael Burfians, bisher treufleißig gewesenen Seelforgers ber driftlichen Gemeinde gu Romershaufen, nun aber von Seiner foniglichen Majestät in Bohlen und furfürftlichen Durch= laucht zu Sachsen zc. Hochverordneten Superintendentens ju Ginfterburg an ber Saale, Sochbestallten Inspectors ber hiefigen fonigl. Schloß-Rirche und Pfarrers an ber Rirche gu St. Johannes, wie auch Sochanfebnlichen Scholarchens dafelbit, wurde bei bem am zweiten Auguft 1780 erfolgten Antritte feines Soch= wichtigen Umtes in ehrerbietigfter Sochachtung bewundert von: benen Schuldienern auf bem Lande bes Ginfterburg'fchen Begirts."

Darunter ftanben bie Ramen von einem Dutenb Schullehrer, die auf ben folgenden brei Seiten ihrer Devotion für ben neuen Scholarchen in einer langen Reihe ichwülftiger Berfe bichterifchen Ausbrud verliehen, indem fie bie Führung Gottes priefen, bie ben Ephoro aus ben bescheibenften Berhaltniffen gu Umt und Burden erhoben und ihm turg vor feiner Einsetzung in bas neue Umt, an bemfelben Tage, wo ihm ein geliebter Sohn ftarb, bafur mit einem Töchterchen beschenfte.

Der Major hatte biefes Schriftstud, wenn es ihm zuweilen, unter bie Hande tam, lächelnb überlesen und es mehr feinem fulturhiftorischen Inferesse, als seinem Familienwerthe nach gefchatt. Der Lettere bestand barin, daß ber in

Superintendent Burfian ein Vorfahr ber verftorbenen Majorin von Schummern gewesen war. Der Major fühlte fich weder bemüßigt noch berufen, die burgerliche Ascendeng feiner Gemahlin zum Gegenstand seiner Studien gu machen, und daher hatte bas Schriftbundel feine Reugier nie erregt. Jest aber war ploglich ber Fall eingetreten, daß eine Tragerin des Namens Burfian ein bebeutendes Bermögen hinterlaffen hatte, beffen Musfolgung an ben testamentarisch eingesetten Erben noch zweifelhaft ericbien. Letteren die Erbichaft nicht zugesprochen murde, fo hatten etwaige Verwandte der Verstorbenen das nächste Anrecht darauf, und da verlohnte es sich doch der Muhe, in den alten Familienpapieren nachzuspuren, ob biefelben etwa eine genealogische Berzweigung ber Familie Burfian mit ber Erblafferin ergaben ober wenigftens anbeuteten. Des Majors verftorbene Frau war eine geborene von Fehden; ihre Mutter aber, deren in Del gemaltes Bortrat noch vorhanden war, stammte aus einer bürgerlichen Familie, die den Namen Weißenborn sührte, Sie hatte Bermögen befeffen, welches jeboch von ihrem leichtfinnigen Gemahl, herrn von Fehden, burchgebracht worben war. Mit ihren Unverwandten war fie in Folge biefer Beirath ganglich zerfallen. Der Major tannte biefe Berhaltniffe bin-

langlich aus ben Mittheilungen feiner Frau; über die Familie ihrer Mutter felbft mußte er nichts Näheres, sondern hoffte darüber in jenen alten Papieren Aufschluß zu finden. Ein großer Theil berselben trug die Abresse der Frau von Fehden. Darunter befanden fich Abrechnungen einer Geschäftsfirma bes Namens: "Heinrich Bursian sel. Erben" aus bem Jahre 1828. Nachbem ber Major sich burch biefe geschäftlichen Bapiere und verschiedene damit in Zusammenhang stehende ben ehrwürdigen, vergilbten Blättern gefeierte Briefe privater Ratur burchgearbeit hatte, I

gelangte er zu folgendem Resultate: Frau von Sehden hatte vor ihrer Berbeirathung an der Firma Beinrich Burfians fel. Erben Theil gehabt. Der andere Inhaber war ihr Bruder, Julius Beißenborn. In verschiedenen Briefen warnte er feine Schwester vor einer Berbindung mit Berrn von Fehben, der bebeutenbe Schulden habe und nur auf ihr Bermögen frefulire. Die Briefe nahmen immer mehr und mehr einen gereizten Ton an und brachen endlich gang ab, um talten geschäftlichen Berhandlungen Blat zu machen, welche fich auf die Liquidation der Firma bezogen, von der die inzwischen mit herrn von Fehden verheirathete Schwester ihr Capital zurudzog, nm mit einem Theile beffelben bie Schulden ihres Gemahls ju beden, wofür zahlreich vorhandene Quittungen Zeugniß ablegten.

Damit waren aber bie Quellen erichöpft, welche die Familienpapiere dem Biffensbrange bes Majors erichloffen hatten. Rein Blatt, fein noch fo winziger Unhalt fand fich, wodurch bie Rluft zwischen ben Ramen Beigenborn und Burfian überbrudt worden ware, nur der Rame ber Firma beutete auf einen Busammenhang bin. Durch Bermittlung feines Rechtsanwalts wandte fich der Major nach der Stadt, wo das Geschäft bestanden hatte, und es gelang, einen alten siebenzigjährigen herrn im Bfrundnerhaufe ausfindig zu machen, der bei Beinrich Burfians fel. Erben lange Jahre Buchhalter gewesen war. Diefer fchrieb bem Dajor Fol-

"Der erfte Inhaber ber Firma war Beinrich Burfian. Er hatte von feinem Bater, bem Superintendenten Burfian gu Günfterburg an der Saale, der eine sehr bemittelte Frau besaß, Bermögen ererbt und damit im Jahre 1801 das Geschäft gegründet, in welches ich später als Lehrling eintrat. herr Beinrich Burfian hatte brei Rinder, einen Sohn, Urias und zwei Töchter, | Schwefter Minna in feinem Teftamente ausge-

Selma und Maria. Ueber die Lettere, welche einen Schiffstapitan beirathete und mit biefem in's Ausland ging, vermag ich feine Ausfunft zu geben. Gelma, die altere Tochter, vermählte fich mit einem Raufmann, Sugo Bei-Benborn, und biejer trat in bas Geschäft ein. welches er mit feinem Schwager Urias nach bem Tobe bes Gründers unter ber Firma Beinrich Burfians' fel. Erben weiter führte. Mus Selmas Che mit Sugo Beigenborn ftammten zwei Rinder, Julius und Mina, auf welche bas Geichaft, nachdem die Eltern von der Cholera hinweggerafft worden waren überging. Minna verheirathete sich mit einem Cavalier und nahm ihr Capital heraus, worauf herr Julius Weißenborn die Firma auflöste und sich ins Privatleben zurückzog."

So lautete bie Austunft bes ehemaligen Buchhalter, bem der Major bafür ein verbindliches Dantfagungsichreiben fandte. Er bat zugleich um Entichuldigung, mit weiteren Fragen laftig fallen gu muffen, und gwar betrafen Diefelben Urias Burfian, ber mit feinem Schwager Sugo Beigenborn, bas Geichaft gemeinichaftlich betrieben habe, fowie den letten Inhaber ber Firma, Julius Beigenborn. Bas war wohl aus Beiden geworden? Befand sich ber eine ober ber andre noch am Leben? Satten fie Familie hinterlassen, ober auf wen war fonft ihr Bermogen übergegangen ?

"Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich auf 3hr Beehrtes ju erwidern," lautete die Austunft bes Buchhalters, bag herr Urias Burfian um bas Jahr 1841 als Junggeselle gestorben ift und fein bebeutenbes Bermogen einer ledigen Tante vermacht hatte, bie er mahrend feiner Lebzeit unterftutte. Auf die nämliche Berfon ift auch ber fehr ansehnliche Rachlaß feines Meffen, Julius Beigenborn, übergegangen, ber gegen Enbe ber fünfziger Jahre, ebenfalls unbermählt, einem Schlagfluffe erlag und feine

zurückgewiesen. Das Ober-Tribunal aber befahl die Eröffnung der Untersuchung, und nun tam es vor der Kreis-Depution zu Beiligenbeil zu einem freisprechenden Ertenntnig. Diefem Erkenntniß ift folgenber Baffus intereffant: "In eine eigenthumliche Lage wird die im Herbft 1878 erhobene Anklage gegen-Aber der jest klar zu Tage tretenden Politik der Reichsregierung gesetzt, welche den Aus-führungen des Flugblatts entsprechend, in der That durch die Borlagen an den Reichstag ihre Absicht auf das beutlichste bokumentirt, die Einnahmen des Reichs durch neue indirette Steuern und Bolle in erheblichem Mage zu erhöhen". Das Oberlandesgericht zu Königs= berg i./Br. beftätigte biefes Urtheil. Erwähnung verdient noch, daß der Senatspräsident Teffendorff ben Borfit im Gerichtshofe für biefen Prozeß aufgab, weil er in feiner früheren Stellung als erfter Staatsanwalt in Berlin sich bereits mit diesem Flugblatt zu beschäftigen gehabt und baffelbe freigegeben habe!

Wie die "Tilfiter 3tg." melbet, weilt in Tilsit augenblicklich ein Beamter ber preu-Bischen Regierung in Sachen einer Safen-Angelegenheit an der ruffischen Grenze. Es handelt sich dabei nach dem genannten Blatt um Folgendes: Die preußische Regierung hat bereits vor mehreren Jahren an der russischen Grenze das Terrain zu einem Safen erworben und dafür dem ruffischen Befiger, Fürsten W., eine nicht unbedeutende Geldsumme gezahlt. Run wollte die preußische Regierung wiederholt an den Bau ihres Hafens gehen, doch die ruffische Regierung entgegnete, fie wurde nur dann die Erlaubniß zur Unlage des Safens geben, wenn Rugland die Oberhoheit über denselben erhalte. Da= mit war natürlich die preußische Regierung nicht einverstanden und bestand event. auf Rudzahlung des Geldes. Doch diefes verweigerte ber ruffische Fürft. Da nun fürglich die preußische Regierung die russischen Dampferfahrten auf dem preußischen Niemen inhibirt und fich auf ruffischer Seite bes Riemen fein Hafen befindet, so soll die Frage ventilirt werden, ob nicht der geeignete Moment gefommen, um entweder wieder gu bem Gelbe ju gelangen, oder aber ben hafen ohne Dberhoheit Ruglands an der Grenze zu erwirken.

- Nach der Mittheilung eines hervorragenden Führers ber Clericalen wird bem Abgeordnetenhause bei ber Berathung bes Cultusetats ber Culturfampf nicht erspart werden. Bielmehr foll das feit der letten Seffion gesammelte, reichhaltige Material bei Diefer Gelegenheit dem Saufe vorgetragen und auf bestimmte Erklärungen und Bufagen bes Cultusministers provocirt werden. Saltung bes letteren einem folchen Borgeben gegenüber darf man gespannt sein, namentlich wenn, wie bereits mehrfach angefündigt ift, auch die Absetzung der für den altkatholischen Bijchof ausgeworfenen Befoldung beantragt werden wird. Reinesfalls wird es herr von Buttkamer verneiden können, fich über die angeregten firchen= und schulpolitischen Fragen bestimmt auszusprechen, und burfte dies den großen Bortheil haben, daß badurch die Situation flarer werden wird.

schlossen hatte. Ueber jene Tante bin ich aber leiber nicht in ber Lage, Guer Hochwohlgeboren Genaueres mitzutheilen. Sie schien von ihren Anverwandten sehr verschiedenartig beurtheilt zu werden und man vermied daher, von

ihr zu sprechen. . . ."

Ber war biefe Tante, bie ben Reffen und ben Großneffen beerbt hatte? frug ber Major. Wengte oie Eroin vieles Sobbeidermodens inzwischen nicht auch geftorben sein? Und wer war denn ihr einzig rechtmäßiger Erbe? Sollte biefe ehrwürdige Tante und Großtante etwa in ber alten Menuet gefunden fein? An Momenten, welche biese Annahme begunftigten, fehlte es nicht; bie zähe Ratur eines Beibes, bas ben Reffen und fogar ben Grogneffen überlebte und beerbte, - ftimmte gu bem hohen Alter ber Menuet, wie fich auf beren mertwürdige Schrullen vielleicht bie abweichende Beurtheis lung gurudführen ließ, welche jene überlebenbe Dame von ihren Bermandten erfahren baben follte. (Fortfetung folgt.)

# Ein Nachhall von dem Codtenfefte.

Um jungften Tag wird Grab und Welt erbeben, Benn Engel rufen mit Posaunentone, Bersammelt dann wir fieh'n vor Gottes Throne, Um Rechenschaft bem herrn der Welt zu geben.

Wer ftolg auf feine Dacht in biefem Leben, Den wird nicht schmuden ber Gerechten Krone, Benn ber Gerechtigteit er nur gum hohne Gelebt, und eitel Tand nur war fein Streben.

Der unbestoch'ne Richter wird sich zeigen, Ein großes Schulbbuch wird Dir aufgeschlogen, Und Richts von Deiner Schulb wird er verschweigen.

Richt wird jum Beile fich bie Baage neigen, Und nicht "Du bift erlöft!" wird Gott Dir fagen, Benn nicht die Nächstenliebe Dir war eigen!

38. 34. Soffmann, Mr. F. D. H.

## Befterreich - Ungarn.

- Im ungarischen Unterhause murbe am Freitag die Wehrvorlage berathen. Der Abg. Bulszen beantragte, ben bermaligen Kriegsftand der dermaligen Armee unter der Bebingung für weitere 5 Jahre festzustellen, baß gleichzeitig einzelne Dobififationen und Erganzungen bes beftehenden Armeegefetes bechloffen würden. Der Honvedminister Szende legte die Gründe bar, weshalb die Regierung eine Borlage über die Reform bes Wehrgefetes bis jest noch nicht habe einbringen fonnen und fügte hinzu, die Frage sei Gegenstand fort-währender Besprechungen zwischen den beiderfeitigen Regierungen. Die Wehrreform = Bor= lage werde feinesfalls mehr lange auf fich warten laffen und werde sich auf alle Berbefferungen erftreden, beren Ginführung eine 10jährige Erfahrung nothwendig erscheinen laffe. Der Abg. Ukron beantragte die Ab= lehnung der Borlage. Ministerpräfident Tisza trat für die Unnahme ber Vorlage ein und erklärte dabei, auch er sei für die Herabsetzung des Armeeftandes, halte aber tropdem für nothwendig, daß die Heeresmacht mindeftens in der gegenwärtigen Stärke erhalten werbe, wenn das Land sich nicht der Gefahr der Ijolirung aussetzen wolle. Die Monarchie sei nicht in der Lage, die Initiative zu einer all= gemeinen Abruftung zu ergreifen. Wenn bie Europäischen Dachte eine Abruftung burchführen wollten, werde das vorliegende Befet Ungarn nicht hindern, ein Gleiches ju thun.

## Frankreich.

-- Wohin die Theorie von dem fünftlichen "Schutz ber nationalen Arbeit" führen fann, lehrt neuerdings das Beispiel Frankreichs. Der frangofifche General-Bolld rettor hat dem Handel und der Industrie untersagt, sich zum Waarentransport zwischen zwei Punkten Frankreichs ausländischer Berkehrsanftalten gu bedienen! Mit Recht hat diese Magregel die Sandelstammern, namentlich diejenige von Rancy zu lebhaften Beschwerben veranlagt. Der General-Bollbireftor bezieht fich bei feiner Berordnung auf ein Gesetz von 1791 und die Handelskammer, nennt diese Bezugnahme geradezu unbegreiflich. Die östlichen Provinzen Frankreichs werden hierunter besonders gu leiden haben, da sie sich einfach der billigen belgischen Bahnen bedienen, um größere Baaren= transporte von einem Bunkte Frankreichs nach einem andern zu schaffen. Beispielsweise betrug der Transport von Eisenwaaren nach Bordeaux und Nantis über Amfterdam nur halb fo viel als über Dünfirchen. Der "Schutz ber natio-nalen Arbeit" veriheuert also den Konsumenten das Fabrifat erheblich.

— Pariser Berichte konstatiren die große Wichtigkeit, welche von Seiten Grevy's und Waddington's dem Besuche St. Balliers in Barzin beigelegt werde; man spricht von einer

vollständigen Aussohnung Frankreichs mit ber öfterreichisch-beutschen Entente.

— \* Die Erzherzogin Christine und ihre Mutter haben Paris wieder verlassen und ihre Reise nach Spanien fortgesetzt. — Die Kaiserin Eugenie hat dieser Tage — zum ersten Mal seit 1870 — auf der Durchreise nach Madrid

Paris paffiri

Die clericalen Blätter gerathen über bie Borgange in Belgien und ob des eigen= willigen Betragens bes Papftes in große Berlegenheit. Bu Bius' IX. Beiten pflegte Beuillot ben Papft in Frankreich zu spielen und mas er sagte, war in Rom gultig und kaum umgefehrt. Seit bem Regierungsantritte Leo's XIII. fah er mit feiner Spurnafe, baß feine Beit vorbei ift und beghalb hat er fich in ein felten unterbrochenes Stillschweigen gehüllt. Sein Blatt aber, bas Univers, hat in feinem Sinne fort gepredigt. Wie sehr ihm aber ber belgische Zwischenfall zu Herzen geht, beweist ber Zwang, den es sich noch heute anthut. Es nennt die Blätter, welche zwischen Bius IX. und Lee XIII. einen Unterschied finden wollen, einfach - Lügner und Berlaumder; und es halt mit feinem Urtheile über bas Bange guruck bis die vollständige Beröffentlichung ber Schriftstude erfolgt fei. "Benn der Bapit", fagt bas Univers, "inmitten bes Streites verfönliche Worte spricht, so foll damit das ftreitbare Benehmen ber Bischöfe nicht verurtheilt, sonbern nur gezeigt werben, bag er auch als Saupt ber Rirche ftets ein Friedensfürft ift und bag er bon bem höhern Standpuntte ber Religion aus an die Ungunft ber Beit und ber Regierungen gerechte Bugeftandnisse machen tann, die als die Buntte eines Baffenftillftandes gur Dampfung ber Sibe betrachtet werden tonne. Aber bie Armee ift beghalb um feinen Boll breit zuruckgeworfen." Alfo bas Univers lehrt, daß ber Papft zwar Zugeftandnisse machen barf, daß diese Zugeständnisse aber nicht aufrichtig gemeint find!

## Belgien.

Bruffel, 22. November. Die "Indespendance belge" will wissen, in Folge ber fortgesetzten Behauptungen der ultramontanen Presse, daß Instruktionen des Papstes an die

Bischöse vorhanden seien, welche zu den Mittheilungen der diplomatischen Korrespondenz in vollständigem Gegensatz ständen, hatte das Ministerium die Absicht, neue Erklärungen von der römischen Kurie zu verlangen.

## Großbritannien.

— Wie verlautet, ist der englische Botschafter am russischen Hose, Lord Dufferin, welcher nach Ablauf seines Urlaubs auf der Rückreise nach Betersburg begriffen ist, von Lord Salisbury mit einer Spezialmission betreffs der egyptischen Angelegenheiten bei der französischen und deutschen Regierung beauftragt worden.

— In Folge der Entscheidung des obersten Gerichtshoses der nordamerikanischen Union, daß die Statuten, betreffend ein allgemeines System für die Eintragung von Waarenzeichen ungiltig seien und wider die Versassung von Edmund Johnson eine Deputation englischer Schutzmarken-Gigenthümer bei der hiesigen amerikanischen Gesandtschaft Schritte gethan. Zugleich sind das Londoner Trade-Warks-Committee, sowie die Handelsgesellschaften und Fabrikanten auf dem Festlande aufgesordert worden, ein Gleiches zu thun.

## Rugland.

— Berichte, welche in diplomatischen Kreisen von Petersburg verbreitet sind, bestätigen, daß nach der Rücktehr des Zaren, die unmittelbar bevorsteht, eingreisende Aendezungen im diplomatischen Dienst zu erwarten sind. Als Nachfolger Gorschakow's wird alls gemein Walujew bezeichnet.

## Türkei.

— Auf wiederholtes Drängen des Sultans hat die Commission zur Reorganisirung der türkischen Armee, welche unter dem Vorsitz Baker Paska's tagte, ihre Arbeiten endlich zu Ende gebracht. Die von der Commission ges machten Borschläge lausen darauf hinaus, daß alle türkischen Unterthanen, ohne Unterschied der Nationalität, und Religion, wassenpflichtig sein sollen. Die Dienstzeit soll 20 Jahre betragen, wovon die Infanterie 2, die Cavallerie 3 Jahre unter den Fahnen zus bringen soll. Für die übrigen 18, beziehungsweise 17 Jahre treten die entlassenen Soldaten zur Reserve über. Der Sultan wünscht die sosortige Ausschung dieser Vorschläge.

Die Regierung von Montenegro besteht dringend auf der Uebergabe von Gussinje dem Vernehmen nach hätte Rußland der Türkei den Kath ertheilt, anstatt Gussinjes einen Theil des Limbistriktes in Novidazar an Montenegro abzutreten. Der Finanzminister, der Controlleur der Zölle und der Rechnungsführer über die alte allgemeine türkische Schuld sind mit mehreren Bankhäusern von Galata über die Details eines sinanciellen Arrangements zu Besprechungen zusammengetreten.

# Egypten.

— Während die letten Nachrichten aus Kairo zu berichten wußten, daß Gordon Pascha, Generalgouverneur des Sudan, auf dem besten Wege sei, den Konflist zwischen Egypten und Abessinien gütlich beizulegen, erhält das "Reuter'sche Bureau" aus Aden von heute solgende allarmirende Depesche:

Das englische Kanonenboot "Scagull" ist in Folge der drohenden Haltung, welche Abessinien Egypten gegenüber eingenommen hat, nach Massua (Rothes Weer, Ansley Bai) geschickt worden, um das dort befindliche Eigenthum englischer Staatsangehörigen zu

schützen.

Wie dem "Standard" aus Alexandria vom 20. d. gemeldet wird, find Depefchen von Gorbon Pascha in Rairo eingelaufen, welche bie abeffinischen Forberungen mittheilen. Ronig Johann verlangt bie Anerkennung feines Rechts auf Suban Rubia und die Bahlung von zwei Millionen Bib. Sterl.; er weigert fich, irgend einen andern Bertrag zu schließen. Die musel-männischen Häuptlinge und andere Stämme, im Ganzen 30,000 Mann, haben sich gegen Rönig Johann emport; bie Rebellen hinderten Gordon Bafcha an ber Beiterreife. Der General. Bouverneur des Suban meint, Ronig 30hann fuche nur einen Bormand gur Rriegsertlarung, er halt die Rebellion für ein Bert bes Ronigs um ben Gouverneur an ber Rudfebr nach Gallabab an ber egyptichen Grenze ju verhindern. Der Gouverneur verlangt mehr Truppen und bie Entfendung einer Rorbette nach Daffua. Die egyptische Regierung hat die nothwendigften Befehle ertheilt. Gorbon Bascha selber hat Instruktionen nach ber egyptischen Grenze gefandt.

## Provinzielles.

Danzig, 20. November. Sind RausnenStiefel ein anftändiges Kleidungsftück? Diese Frage wurde jüngst von einem westpreußischen Amtsrichter in verneinendem Sinne entschieden. Der ehrenwerthe Herr R., seines Standes Amtsvorsteher, kam nämlich in der gedachten

Fußbetleidung, in welcher ihn die Bewohner bes Beimatsborfes und der Umgegend feit: vielen Jahren an Wochen-, Sonn- und Fefttagen haben einherspagieren feben, gur be= nachbarten Stadt, um feines Amtes als Schöffe zu walten. Sarmlos wie immer, will Berr R. in die Thatigfeit feines Amtes eintreten, als ber Amtsrichter feine Stiefel gewahr wird und gegen diefelben Wiberfpruch erhebt. Alles Protestiren des herrn Umtsvorftehers half nichts, die Sofen mußten aus den Stiefeln gezogen werden, ehe ber Schöffe am Berichts= Tische seinen Blat einnehmen durfte. Auf Grund des vorliegendenden Falles ließen sich nun folgende juriftische Breisfragen aufftellen: 1. Wie ist die anftändige Kleidung eine Schöffen? 2. Sind Ranonenftiefel, infofern fie die einzige Fußbefleidung eines gum Schöffenamte einberufenen Mannes find, ein hinreichender Grund, um Jemanden von biesem Umte gu eutbinden? Mit anderen Worten, wie würde der Fall lauten, wenn Herr N. an seinen "Kanonen" als einer be-rechtigten Gigenthümlichkeit, festgehalten hätte?

3 Gulmfee, 22. November. | Handwerker= Berein.] Nachdem am 8. d. Mis. sich hier eine Anzahl von Männern aller Stände zu einem Sandwerfer-Berein zusammengethan, fand am heutigen Abende im Sotel Möhrfe ber erste Bereinsabend statt. Gine recht stattliche Bahl war erschienen und die Mitgliederlifte ergab, daß die ursprüngliche Bahl 40 bereits auf 68 gestiegen war. Wohl dem Berein, wenn diese Biffer größer, niemals aber geringer Der Borfigende, Berr Burgermeifter Rudert, hielt nach Eröffnung ber Sigung eine längere Ansprache über Zweck und Ziel ber Handwerkervereine. Er hob namentlich hervor, daß unfer Staat es gewesen, ber vor etwa 100 Jahren, allen anderen Staaten vorangebend, die Ausbildung der Jugend in ben Schulen zu einer Hauptaufgabe machte. genüge aber biefe Schulbildung - die be= ziehentlich der ärmeren Klassen oft eine durch= aus ungureichende fei - meiftens nicht für den ein Handwert erlernenden Rnaben. Er bleibe, wenn die Grundlage und wohl auch Die Luft jum Weiterlernen fehle, ein Stumper und fonne selten etwas por fich bringen. Der Redner erging fich bann über die väterliche Bucht der Lehrherrn und deren Pflichten, namentlich hervorhebend, wie schlimm es um bas handwerk bestellt sei, wenn ber Lehrling in demselbe einseitig ausgebildet werde, wie dies z. B. bei den Schneidern vorkommt, wo es Roct =, Weften =, Sofen = Arbeiter gebe die in einem Zweige gutes, in Ganzen aber nur mangelhaftes leiften, was wieder zur Folgehabe, daß nach erfolgter Gelbftftandigmachung ein folcher Arbeiter ein Rleidungsftuck gut, das andere schlecht sigend liefere. Herr R. beruhrte dann die Gewerbe-Ordnung von 1845, nach welcher Prüfungen von felbstftändigen (!) Arbeiten zu verlangen für unnöthig gehalten. wurde, und die von 1869, welche geftattet. daß jeder lernen kann, so lange er — und sich felbfiftandig machen fann wann und wie er will; wie das zur Folge hat, baß mittellofe und in ihrem Sandwert mittelmäßige Arbeiter, welche sich schleunigst verheirathen und bann bald sich selbst und die Familie in Noth bringen, ba ber Mangel an Geschick im Sandwerk ihnen jeden lohnenden Auftrag und damit lohnende Arbeit in unerreichbare Ferne rude, und bas Difere bamit fchließt, bag bem Mann sich entweder dem Trunke ergiebt oder: fich auf und bavon macht und in beiden Fällen: Frau und Kinder der Commune zur Laftet bringt. Wenn nun auch Bereine, wie der eben gegründete nicht vollständige Silfe gegen biefen Rrebsschaden zu bringen im Stande feien, fo feien fie boch bagu angethan um viel Gutes nach dieser Richtung hin zu schaffen. In der weiteren Folge hob herr Redner hervor, wie gunftig auf das Berftandnig und bie Belehrung gegenseitiges Aussprechen wirte, namentlich im geselligen Rreife bei ftarfenbem Trant und brachte ichließlich bem Berein und beffen Gebeihen ein 3faches Soch, in bag bie Berfammelten begeiftert einftimmten. Sierauf hielt herr Gutsbefiger Sobiedi einen hubichen Bortrag über Aftronomie an den sich einige Fragen anschlossen, die Herr Sobiecti sofort beantwortete. Es wurde dann die Anbringung eines Fragefaftens beichloffen und ben Mitgliedern ans Derg gelegt von demfelben recht umfaffenden Gebrauch ju machen. Berr Stellmachermeifter Rrebler brachte bemnachft bie Beichidung ber im Dai 1880 beginnenben Gewerbe = Ausftellung ju Bromberg in Anregung, gu ber die Anmelbungen bis jum 20. April 1880 ergeben mufften, hervorhebend, bag es nicht nur Runftwerke fein burfen, bie bort aufgenommen murben, fonbern, bag jedes tüchtige relle Stud Arbeit bort einen Blas finden werbe. Herr Brauereibesitzer Wolff stellte dann beziehentlich des Anschlusses an einen Centralverein den Antrag: Thorn ben Borzug vor Danzig zu geben, diefen Untrag bamit begründend, daß Danzig zu weit entfernt fei und ber Roftenpuntt für ben

Fall ber Sendung eines Delegirten ins Gewicht fallen. Herr Gerichtsschreiber Milbe entgegnete in langerer Rebe und hob bie Bortheile hervor, Die Dangig vor Thorn biete, welche Bortheile fo fchwer in die Bage sielen, daß die Eutsernung und ber Kostenpunkt wollständig in der Hintergrund träten. Die Ansichten ber Anwesenden waren getheilt und ber befinitive Beschluß murbe bis zur nächsten Situng vertagt. Für biese ift Seitens bes herrn Milbe ein Bortrag über das neue Mahn- und Prozefverfahren in Aussicht gestellt.

Thorn, 24. Novbr. Der kathol. Pfarrer Max Gaftinsti in Nawra, geboren ben 20. Dt. tober 1837, ordinirt den 4. April 1863 und instituirt den 23. August 1867, ist am 21. d. M. Abends 6 Uhr plötlich am Herzschlage verstorben. In der Parochie Nawra befindet sich fein Bicar, somit ift die Parochie verwaist. Dies ift die fünfte Rirchengemeinde, neben Grabia, Raszczoref, Czarnowo und Schwirfen, in unserm Kreise, welche ohne einen katholischen Seelforger ist. Die Beschlagnahme des Rirchen= Bermögens und der Kirchenbücher dürfte baldigft erfolgen.

- Borlefung. Die am Sonnabend von herrn Dr. Bernhardi zum Besten des Diakonissen = Rrankenhauses veranstaltete Bor= lefung aus Rönig Lear fand reichen Beifall und auch ber pecuniare Erfolg durfte nicht ungunftig gewesen sein, was im Sinblick auf den edeln Zweck sehr erfreulich ift.

Auf Bahnhof Thorn sind mit der Ober-Schlesischen Bahn im Monat October an verschiedenen Gütern eingegangen 80 000 Ctr. versendet 48 100 Ctr. Unter den eingegangenen Gütern befinden fich: 243 Ctr. Bier, 160 Ctr. Caffee, 2000 Ctr. Cement, 15 140 Ctr. Gifen, 19 200 Ctr. Getreide, 3000 Ctr. Solz, 6600 Ctr. Kalk, 1400 Ctr. Delkuchen, 1300 Ctr. Mehl und Rleie, 260 Ctr. Manufacturwaren, 2400 Ctr. Salz, 41 000 Ctr. Kohlen, 600 Ctr. Thon= waaren, 640 Ctr. Zuder. Unter ben von hier versendeten Waaren befanden fich: 280 Ctr. Bier, 1600 Ctr. Gifen, 230 Ctr. Seife, 27 200 Ctr. Getreibe, 9060 Ctr, Holz, 1400 Ctr. Kartoffeln, 1200 Ctr. Lumpen, 2400 Ctr. Mehl, 500 Ctr. Hirje, 1700 Ctr. Delkuchen, 840 Ctr. Spiritusfabrifate, 1200 Ctr. Bolle, 121 Ctr. Wein.

Rirchenheizung. Die altstädtische evangelische Kirche war gestern Nachmittag zum ersten Male geheizt. Die Tempertur war durch Istündiges Heizen von 4 auf 10 Grad Barme gebracht worden. Rach diesem Erfolg ift es unzweifelhaft, daß auch bei ftrenger Ralte durch entsprechend langeres Beizen eine genügende Erwärmung ber Rirche gelingen wird. Eine höhere Temperatur als 9—10 Grad möchten wir nicht empfehlen, ba diese uns vollständig ausreichend zu sein scheint.

— Falsches Papiergeld. Ein falscher Drei-Rubel-Schein wurde gestern hier angehalten und in Beschlag genommen.

Mittwoch den 26. November cr.,

Nachmittags 3 Uhr

findet in der evangelischen Rirche gu

Generalversammlung

bes

Guftav:Aldolf:

Frauen = Bereins

Strasburg Westpr.

Wurstfabritant Kozlowski

offerirt:

Leber-, Blut- und Anoblauch - Burft

Schinkenwurst pro 1 Pfd. 1 - - = Cervelatwurst pro 1 Pfd. 1 - - =

Bommeriche Burft pr. 1 Bfb. - + 80 = Gefochten Schinfen p. 1 Bfd. 1 - 20 =

Beißen reinen SchweineSchmalz pro 1 Pfb. - - 60 =
Burstschmalz pro 1 Pfb. - - 50 =
Gerächerten Speck pro 1

Leserinnen dieses Blattes, wenn in ihrem Haushalte irgend eine Vakanz einer Re-

präsentantin, Erzieherin, Bonne, Fräulein zur Stütze der Hausfrau, Gesellschafterin, Wirthschaftsfräulein etc.

etc. eintreten sollte, sich in diesem Falle an unsere Abtheilung zu wenden, da die-

selbe stets vorzügliches Personal in Vor-

schlag bringen kann. Correspondenz franco gegen franco. Vermittelung kostenfrei.

Berlin. Deutsche Frauen-Beitung.

Sämmtliche Sorten in vorzüglicher

Behadtes Schweine-Fleisch

bo. - = 80 =

Fran Rosa Krieger.

ftatt, wozu ergebenft einlabet

Strasburg bie

Zungenwurft

Pfund .

Qualität.

Diebstahl. Ein Haustnecht, welcher feinem Dienftherrn Cigarren und andere Wegenftanbe geftohlen hatte, wurde in haft genommen.

Berhaftet wurden feit Connabend 19 Berfonen.

Berichtigung. In ber von uns am Sonnabend gebrachten Mittheilung über bie Fabrit "Amfee" find in Folge von Druckfehlern einige Bahlen falich angegeben. Es muß heißen: Der Gesammtgewinn betrug 70 pCt., bavon wurden auf Beräthe= und Gebaude-Conto ab= geschrieben 25 pCt. und ben Actionaren als Dividende zugetheilt 45 pCt.

## Literarisches.

Es wird gewiß allseitig freudig begrüßt werden, daß neben den Dante = und Shake= speare = Jahrbüchern, welche feit Jahren bei uns ericheinen, vom fommenden Sahre an ein "Goethe = Jahrbuch" unter der Redaction von Dr. Ludwig Geiger in Berlin, im Berlage ber Literarischen Anstalt, Rütten & Loenino in Frankfurt a. Main, veröffentlicht werden Daffelbe hat sich die Aufgabe gestellt, ein Centralorgan ber Goethe - Literatur gu werden, welches bisher ungedrucktes Material, fritische Abhondlungen, Essays und ausführ= liche Bibliographie in einer leicht zugänglichen Sammlung vereinigt darbieten und das alle diejenigen, welche der Erforschung, Erklärung und Berbreitung von Goethes Werken ihre Thätigfeit widmen, zu gemeinsamer Arbeit verbinden foll. Die hervorragenoften Goetheforscher und Literarhistorifer : Bartich, Dt. Bernans, 28. v. Biedermann, Burdhardt, Carriere, Czeizenach, Düntzer, Chrlich, S. Grimm, Goebede, Hettner, Hiczel, Holland, v. Reller, v. Loeper, Martin, Munder, Redlich, B. Scherer, A. Schoell, E. Schmidt, Seuffert, A. Springer, Strehlke, Suphan, Urlichs, Bollmer, Weinhold, Willmanns, Barnche und viele Andere haben dem Unternehmen ihre lebhafte Sym= pathie entgegengebracht und thätige Mitarbeit (Lindaus Gegenwart.)

Das Gefet über ben Berfehr und Sandel mit Benuß- und Rahrungsmitteln, herausgegeben und mit Erläuterungen verfehen vom Geh. Db. Justigrath Dr. Fr. Meger (früher in Thorn) ist im Berlage von Julius Springer in Berlin erschienen. Die Ausgabe wird von den Fachzeitungen allen Beamten und Gewerbetreibenden, welche bas Gesetz berührt, angelegentlichst empfohlen, als

Locales.

außerordentlich praktisch und flar.

Strasburg, ben 23. November. - Stadtverordneten Wahlen. Die heutige Bersammlung zur Borbesprechung über die am 27. b. Mts. ftattfindenden Stadtverordneten= Wahlen, war in Folge anderer Zusammenstünfte nur schwach vertreten, und wurde beschlossen, zu Dienstag Abends 6 Uhr im Balzerschen Lokale eine neue Bersammlung angu-

beraumen, zu der die Bähler eingeladen werden. I

- Der Guftav-Abolf-Franeuverein hält am 26. b. in ber evangel. Rirche eine General-Berfammlung ab.

Beerdigung. Beute Nachmittag fand bie feierliche Beerdigung des am 19. d. Mts. ver-ftorbenen Fräulein Clementine Sintarra ftatt. Dem prächtigen filberfarbenem Sarge, ber mit Blumen und Rrangen ausgeschmudt war, folgte eine große Bahl Leidtragender; eine Anzahl junger Damen und herren ging vor und neben dem Sarge. herr Pfarrer Kuny hielt eine tiefergreifende Grabrede; die Liedertafel führte die Gefänge aus. Sanft ruhe die Asche der fo früh Dahingeschiedenen!

> Telegraphische Worfen-Develche online how 94 Monowher 1879

| Evertis, och 24. Modemott 1018. |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Fonds: Feft.                    |                                  | 21. %. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Ruffische Ban                   | 211,75                           | 211,50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Warichau 8 2                    | 210,75                           | 210,50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Ruff. 5% An                     | 88,60                            | 88,40  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| " Drient=                       | 58,70                            | 58,50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Polnische Bfa                   | 61,90                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| do. Liquid                      | 55,50                            | 55,50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Weftpr. Bfan                    | 96,80                            | 96,80  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| do. b                           | 101,70                           | 102,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Rredit-Actien                   | 475,00                           | 467,50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Defterr. Bani                   | 173,70                           | 173,60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Disconto-Con                    | 176,75                           | 175,25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Weizent gelb                    | 226,50                           | 225,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Service Service                 | November=Dezember<br>April-Mai . | 237.20 | 236.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Roggen:                         | loco .                           | 159,00 | 159 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 24400000                        | Novbr.=December                  | 159,70 | 159 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| PRESIDENT STREET                | April-Mai                        | 169.00 | 68.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| street to be a training         | Mai-Juni :                       | 168,70 | 67.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Rübölt                          | Novbr. Dezbr.                    | 55.10  | 55.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 4000000                         | April-Mai                        | 56.70  | 56,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Spiritus:                       | loco                             | 60.50  | 598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| - Attent                        | Novbr. = Dezbr                   | 59.70  | 59.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|                                 | April-Mai                        | 61.30  | The state of the s |  |  |  |  |  |
|                                 | Distont 41/2 0/6                 | 01.50  | 01,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Lombard 51/20/0                 |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| NOT THE REAL PROPERTY.          | Compate 5-/2-/0                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |

Spiritus-Develde. Rönigsberg, den 24. November 1879 (v. Portatius und Grothe.) 58,00 Brf. 57,75 Glb. 57,75 bez Dezember 58,00 ,, 57,50

London, Freitag, 21. November, Nachmittags. Ge-(Schlugbericht). Frembe Bufuhren feit legtem Montag: Weizen 87,280, Gerfte 11,710, Hafer 83,920 Orts. Fremder Beizen ruhig, angetommene Ladungen theurer. Hafer 1/4 s. theurer, Mais fester. Andere Artikel stetig. Better: Schneeluft.

Meteorologifche Beobachtungen.

| Tag |                  | Barom.<br>par. Lin. | Therm. R. | Winb |        | Wolfen- |
|-----|------------------|---------------------|-----------|------|--------|---------|
|     |                  |                     |           | R    | Stärke | bildung |
| 23. | 10 Abds.         |                     |           |      | 1      | beb.    |
| 24. | 6 Mgs.<br>2 Mtt. |                     |           |      | 2      | bed.    |

Bafferstand am 24. Novbr. Nachm. 3 Uhr 3 Fuß 3 Boll.

## Dermischtes.

\* Das läng fte Kopfhaar ber Welt! Es hängt in keinem Frijeurladen, meine Damen, sondern sitt auf einem Frauenkopse fest. Miß Whitton, in Dame-riscotta, Maine, wohnhaft, ist die Glückliche, welche mit einem haarschmud von acht Fuß Lange das Erdenthal burchwandelt. Sie fann denfelben fechs Mal um

Eingesandt. für den folgenden Cheil ift die Redaktion dem Publikum gegenüber nicht verantwortlich.

Rur eine Fra ge an den "Entgegner" in Rr. 2741 Sie sagen: es sei "sehr zu fürchten, daß der Rachweis nicht gelingen wird, daß die Realschule ihre Böglinge auf die gleiche Stufe logischer und ethischer Bildung führt; daß sie dieselben mit ebenso kerniger in demselben Dage geiftig ichulender und fittlich fraftigender Roft nahrt" wie bas Gymnafium. Wollen Gie alfo bie aus Ihren Worten sich ergebende Folgerung wirklich giehn? Daß Eymnasial-Abiturienten eine höhere Stuse "logischer und ethischer Bildung" besigen, als Real-schul-Abiturienten? odergar: daß die ersteren in höherem Maße "geistig geschult und sittlich gefrästigt" sind? Ueberlegen Sie das Endergedniß dieser Schlupreihe: Diejenigen Deutschen, welche nicht bis gum 18. oder 20. Jahre ein Ghmnafium absolvirten, fondern auf irgend anderen Bahnen ihre Bildung erwarben, find nicht nur "geistig" und besonders "sogisch" weniger "geschult," sondern auch "ethisch" oder "sittlich" weniser "geraftigt" als die geistlich-sittliche Aristotratie ber glüdlichen Minberzahl beutscher Gymnafial-Abiturienten Da nun aber bie spezielle Einrichtung bentscher Ghmnasien kaum auf ganz Mitteleuropa sich ausdehnen dürfte, so wäre die gesammte übrige civili-sirte Welt weniger geistig, besonders logisch geschult und sittlich gekrästigt als die deutschen Ghmnasial-Abiturienten! Ift das Chaudinismus, so ist er doch methodisch und excludirt selbst die ungeheure Mehrheit der eigenen Nation von der exclusiven Minorität der deutschen Ghmnasial = Abiturienten. Diese sind die höchste Sohe, die extremfte Creme der gebilderen Menichheit und der langgesuchte Brufftein für den Abel der Menichheit ist entbeckt. Nicht Macaulah's angelfachsischer Erbabel ber Erbe, nein! Deutschlands Gymnasial-Abiturienten find die Ariftofratie der geiftlichen und fittlichen Welt.

Gern würbe ich noch die zweite Frage beantwortet sehen: Sind die Zöglinge &. B. der Jusuitenschulen auch den Deutschen Ghmnafiasten untergeordnet? Aber die Jesuiten erklären doch feierlich und wollen es gleich ohne jede Mentalreservation beschwören, daß, wie nur ihre Kirche allein seelig machend ist, sie auch so für ihre Schulanstalten die beste Unterrichts- und Erziehungs-Methode gepachtet haben. Welches Tribunal joll jest ben Streit zwischen der Orthodogie des Jesuitenordens und der Orthodogie des Ghmnasialbildungs-Dogmas ichlichten? Behauptung fteht ja gegen Behauptung . . . wie bei allen Dogmatifern.

Es erben fich Gefet,' und Rochte, wie eine ewige Rrantheit fort. Go auch bas Lateinschreiben, welches nach dem gebruckten Ausspruch eines früheren Thorner Ghmnafialprojeffors ,,nicht allein höheren geistigen Schwung, sondern auch eine fittliche Bebung" im Befolge haben foll; mahrend doch befannt ift, daß die besten Latinisten auch die gröbsten Philologen gewesen find - und bas heißt viel!

Behe der Bater, die nicht für ihre Kinder alles das vereinigen fonnen! Wer tann wissen, welches Dogma gulett ben Sieg bavonträgt und ob 1901 nicht alle Welt gur buddhiftiichen Philosophie ober gur jesuitischen Moral oder zur Putkamerschen Richtung befehrt ift? Und was thun dann die blos burch Gymnafial= bildung geistig-sittlich Geschulten?

Doch jum Schlufe ben Ernft für ben Scherz. Jebe Banacee für ben Geift ift so verbächtig wie für bie Gesundheit bes Rorpers eine Universalmedigin.

Bar zu unhöflich ware es, an die Gymnafialorthodogen, die sich bennoch unwiderstehlich aufdrängende Frage zu richten: ob die Salfte ber Nation, welche man nach altgermanischer Gitte fast vergöttert, ob die and inde ingernantiger der für bergotter, bo bie fünftigen Mütter nicht ohne Gymnasialbildung "geistig und sittlich" gar zu tief stehen bliebe?! . . . - Und geradezu spöttisch wäre die leste Frage; wodurch denn althellenische Gymnasialbildung sich fund gab. Griechische Gymnasien aber bie nacte beutsche Besprechung symmalien — aber die naate bentige Gelprechung führte zu gefährlich weit, — Genug: herr von Butt-tamer hat Recht: Rur Religion hebt das Bolf. Die Gesellschaft Jesu hat Recht: nur der allein seligmachende Glaube an den Unsehlbaren erlöst die Menschheit. Der Brahmismus und Buddhismus hat Recht — die Gymnafialorthodoxie hat Recht.

# Gänzlicher Ausverkauf in Strasburg W/Pr.!

Um mit meinem Lager schleunigft zu räumen, verkaufe ich von heute ab:

Dh. Teller, glatt Façon, 3 Mit., 1 Dt. Teller, englisch Façon, 3 Mt. 50 Pf .. Caffee-Service, bochft elegant von 8 Mt. - 24 Mt., Lampen, von den einfachften bis zu den eleganteften, fehr billig,

Regenschirme, Boots, Bortemonnaies, Cigarrentaschen. höchst seine Bolisanderkasten, Stidereien, Alfenides Sachen zu Spottpreisen. Sammtliche Rurzwaaren, Eftremadura à 2,50 Dit., Bolle

in allen möglichen Farben, wollene Jaden, Leinen= und Chirting-Semden gn auffallend billigen Preisen offerirt die Handlung

Leonhard Mendel.

Soeben erichien und ift in allen Buchhandlungen vorräthig:

Der Rechts-Unwalt für tadt und Land

Brattifches Sandbuch gur eigenen Belehrung und felbftftanbigen Bearbeitung gerichtlicher Angelegenheiten.

Mit vielen Formularen von P. Anders, Justiz-Aktuar. Preis cart. 1 Mart. Die Borzüge bes Rechts-Anwalts bestehen in ber für Jedermann verständlichen genauen

und mit allen Rachtragen verjehenen voll= ftändigen Darstellung des Prozesversahrens jowie in der klaren Bearbeitung von prac-tischen Rechtsfragen durch Einfügung von Formularen und Antragen, welche ein flares Bilb eines Brogeffes, sowie ber Thatigfeit bes Richters, Gerichtsschreibers und Gerichts werben fann.

# Deutsche Reichs: Gewerbe: Ordnung

in zusammenhängender überfichtlicher Dar-

jum praftifden Gebrauch als Bandbuch für ben Beamten und ben Geschäftsmann. Preis geb. 3 Mart.

Mit Berudsichtigung aller bis jest in Bezug auf bie Gewerbe-Geschgebung ergangenen Nachträge ist dieses Handbuch in überfichtlicher und gufammenhängender Darftellung jum practischen Gebrauch refp. gur Drientirung in allen gewerblichen Angelegenheiten flar und verständlich ausgearbeitet worden des Richters, Gerichtsschreibers und Gerichts- und giebt es kein Gebiet in der Gewerbe-vollziehers geben, wodurch das Werkchen als Ordnung, auf dem nicht der Rechts- und der beste Rathgeber in Rechtssachen empfohlen Rathsbedürstige Ausschluß und Belehrung erhielte.

> Hirt'sche Sort .- und Hof-Buchhandlung, Louis Köhler, Breslau, Ring Nr. 4.

Befte Auftrichsfarbe für Jugboden.

aus reinem Bernfiein fabricirt, fe in Spiritus-Lack. Trodnet in 4 Stunden, dedt beffer wie Delfarbe und fteht fo blant wie Lad; übertrifft an Saltbarkeit und Elegang jeben bisher bekannten Anftrich. Sie wird ftreichfertig geliefert und tann bon Jebermann felbft geftrichen werben. Breis ber Driginal-

Riederlage für Thorn und Umgegend bei C. A. Guksch in Thorn. Musterkarten sind vorrätsig.

Mit 20 Mark Anzahlung und monatlichen Theilzahlungen à 5 Mark gebe ich an solibe Leute bas bekamte großartige Prachtwert

# Pierer's Conversations-Lexicon

18 Bande elegant gebunden. Preis 126 Mart

ganz nen complet auf einmal ab.

Dieses nach den Urtheilen der Presse und hervorragender Männer der Bissenschaft beste Wert seiner Art ist sowen vollständig geworden und bin ich so sest von der außerordentlichen Zufriedenheit der Empfänger überzeugt, daß ich mich hierdurch verpslichte, das Wert innerhalb 8 Tagen nach Empfang gegen Erstattung der Frachtaustagen zurüczunehmen, salls Jemand glaubt, Ausstellungen daran machen

Die Zusenbung der 18 Bande erfolgt birect per Frachtgut. Roch nie durfte ein solches Werthobject unter so gunftigen Bebingungen abgegeben worden fein.

Eugen Mahlo, Buchhandrlegt und bi

# Wichtig für jeden Haushalt!

Ber fich ohne große Roften einen iconen Jugboden berftellen will, ber taufe Ernst Engel's Fußbodenlack.

Diefer Lad ist streichsertig praparirt und zeichnet sich burch besondere Dauer-haftigteit, schöne Farbe und hohen Glanz aus. Gin Pfund genügt zum Anstrich bes Fußbodens einer einsenstrigen Stube und tostet nur 1 Mart 10 Pf. — incl. Driginal-Flasche und Gebrauchsanweisung im

General-Debot für Thorn bei Berrn Hugo Claass. In Strasburg bei herrn V. Wojciechowski.

Zur Börsenlage.

Berlin, 21. November. Die Ultimo-Liquidation in Betersburg und die Medio-Liquidation in Paris, welche vor acht Tagen den gesammten Effectenmarkt verstimmt hatten, sind günstig verlausen; die Speculation hat auss Reue ihre außerordentliche Leistungssähigkeit bewiesen, und die gesunde Lage, welche das Börsengeschäft bei dieser Gelegenheit gezeigt hat, bürgt für eine Fortbauer der freundlichen Stimmung auch in der nachsten Beit. Troh mannigsacher Schwankungen der internationalen Papiere hat am loealen Markte der Berliner Börse, auf dessen helben solide Berhältnisse ich an dieser Steuelenden Gerhöhungen der steuelenden Gerhöhungen der habe, die steigende Bewegung sast den Unterdenung sehre Gedeutende Fortschritte gemacht. Vorzugsweise wurden Bergwertspapiere mit Rücksicht auf die überall statksindenden Erhöhungen der Eisen- und Kohlenpreise von Tage zu Tage theurer bezahlt; besonderer Beachtung erfreuten sich Laurahütte, Dortmunder Union, Consolidirte Marie, Lusse Aussert und Hieren auch sehr und sieher ausgelangt sein. Nichtsdesteweniger mache ich meine geehrten Lunden wiederholt darauf ausmerksam, die bedeutenden Gewinne, welche auf ihren Engagements ruhen, mitzunehmen; denn nach so enormen Courssteigerungen pstegen Rückschläch en Gerlaufsaufträge nur limitirt zu geben, damit die Rückgänge nicht ebenso gewaltsam und rapide eintreten wie die Courssteigerungen einzelner Papiere an den lehren Tagen gewesen sind.

Unter den Indere Ausgeschläches Drahtindustrie und der Berliner Basiere littlichen Drahtindustrie und der Berliner

Mafchinenbau-Actiengefellichaft Schwartfopf.
Die Großartigkeit der Umfähe, welche unter regfter Betheiligung privater Kreise in einzelnen Papieren nach Millionen zahlt. tommt in erster Linie dem Bantgeschäft zu Statten, und dieser Umstand lentt die Aufmerksamkeit der Kaufer immer wieder auf das Gebiet der Bantactien, deren Gesellichaften im laufenden Jahre auch durch die Abstohung alterer Bestände zu vortheilhaften Preisen außerordentliche Gewinne erzielt haben. Als besonders preiswurdig und steigerungsfähig sind baber zu bezeichnen die Antheile der Berliner handelsgeseuschaft und der Disconto-Gesellschaft, serner die Actien der Dresdener Bant, ber Banerifden Sandelsbant und ber Rolnifden Bechelerbant.

Die Mittheilungen, welche ich vor acht Tagen an dieser Stelle über die Betriebsentwidelung der Nordhausen : Ersurter Eisenbahn gab, sind inzwischen durch die neuste Publication der Direction dieser Gesellschaft vollinhaltlich bestätigt. Die Mehreinnahme, welche ich nur auf 50,000 Mt. sür das Jahr schäpte, beträgt bereits jett, da die desinitiv sestgestellten Einnahmen der ersten sechs Monate die provisorisch mitgetheilten um 21,859 Mt. überschreiten, 58,698 Mt. Da zur Zahlung von je 1 pCt. mehr auf die Stammprioritäten nur 45,000 Mt. Mehreinnahme nöthig sind, so wird die Dividende der Stammprioritäten mit vollem Recht auf 43/4—5 pCt geschäft, mithin erscheint der Cours der Stammprioritäten, in denen an den letzten Tagen ein außerordentlich umsangreiches Geschäft stattsand, noch immer niedrig und steigerung stät, zumal wenn man erwägt, daß bei der jezigen allgemeinen Besserung sin das nächste Jahr ein weiterer Aussichten werten Eicherheit vorauszuschen ist.

Nach dem Borgange Preußens ist auch die öfterreichische Regierung dem Ankauf der Privatbahnen geneigt und hat dabei zunächst die ins Auge gesaßt, deren Gesellichaften eine Staatsgarantie genießen. Durch einen berartigen Uebergang des Betriebes an den Staat garantie negen der Möglichkeit eines Betriebsbesicits oder anderer Dividendekurzungen wegsallen, die Actien würden aber Staat papiere werden und mussen dann als sicherite Rapitalsanlage steigerungsfähig erscheinen. Unter diesem Gesichtspunkt mache ich hier ganz besonders auf die Preiswürdigkeit der Actien der öfterreichifden Rordweftbahn und ber Kronpring-Rudolfbahn aufmertjam

Diese von mir erwähnten Papiere werden durch mich auch auf Beit und auf Pramie gehandelt. Die Bapiere, welche vorzugsweise auf Pramie gehandelt werden, stelle ich hier unten mit Angabe des ungefähren Pramiensages nach den neuesten Notirungen der Borsenblatter zusammen:

Rifico per Rifico per Misico per Misico per Mifico per ult. Decbr. ult. Januar ult. Decbr. ult. Januar ult. Decbr. ult. Januar ca. Mt. 225. ca. Mt. -. je Mt. 15000 Berliner Hanbelsgesellschaft ca. Mt. 350. ca. Mt. 450. je Stüd 50 Franzosen = Fl. 5000 Ungarr. Golbrente 5000 Rubel Aussighe Roten . . je Mt. 15000 Laurahütte-Actien ca. Mt. 400. ca. Mt, = 15000 Deutsche Bant-Reiter 15000 Disconto-Comm.-Autheile = 450. 125. 600. = 600. 75. 15000 Dortmunder Union 15000 Bergisch=Märt. Gifenb.=Act. = 150. = 600. = 900. = 100. = 125. = Stück 50 Defterr. Credit=Actien 400. = 100. 475. 15000 Rheinische Gifenb. - Act. 300. Drient=Unleihe = 350. 15000 Rumanische Gifenb.=Act.

Für biejenigen geehrten Intereffenten, welchen bas Befen ber Pramiengeschäfte (Gefchafte mit befchranttem Rifico) unbefannt ift, halte ich meine Brofchure über "Capitals-Anlage und Speculation in Werthpapieren" gratis zur Berfügung.

für alle Borfentransattionen halte ich meine Dienfte angelegentlichft empfohlen und bin gern bereit, möglichft genaue Austunft über alle Berthpapiere gu ertheilen

# Berlin, 15 Commandantenstraße, mkel, Bankgeschäft, vis-à-vis der Beuthstraße,

Unser Töchterchen

# Hedwig

ift uns heute früh geftorben. Um ftille Theilnahme bitten Strasburg, 22. Novbr. 1879. Oberlehrer Dr. Gronau und Frau.

Allen, welche an ber Beerdigungsfeier unferer lieben Tochter Clementine Theil nahmen, fagen wir hiermit unfern innigften Dant.

Strasburg, 23. November 1879. F. Sintara, jun. und Frau.

Am 29. November eröffne ich einen Gurfus für Damen und herren, in ber doppelten italienischen Buchhaltung und nehme Unmelbungen dazu bis zu biefem Tage Julius Meyer. entgegen.

Bur mifrostopischen Untersuchung von Tleisch, gleichzeitig zur Berfiche ficherungs = Gefellichaft.

# Canz-Institut

in Strasburg von G. Schulz.

Beabsichtige wieber in nächster Boche die Unterrichtsftunden zu beginnen. Alles Rabere bei meinem Eintreffen.

Mit bem 1. October b. J. find bie Juftigesetze für bas Deutsche Reich in Rraft getreten. Wer jest eine Chuld von einem faumigen Bahler beigutreiben ober eine Forderung in einem Ronfurfe angumelben hat, ober auch nur wegen einer ihm zuge fügten Beleidigung oder leichten Körperverletung eine Rlage an-hängig machen will, ber schaffe sich bas in 3. U. Rern's Berlag (Mar Müller) in Breslau erschienene Buch

# Keige's Rechtsfreund

an, das für alle solche Fälle den ge-nauesten Rath ertheilt. Daffelbe ist gum Breise von 1 Wt. (nach auswärts 1 Mt. 10 Pf.) borrathig in ber Buchhandlung bon

Justus Wallis. Thorn.

Das Berliner Militar-Babagogium von P. Killisch, Dirigent und Lieuten. b. R., befindet fich in Berlin, W. Leipzigerftr. 115, und theilt mit, daß auch diesmal wieder alle einj. Freiw. u. Fähnrichs = Afpiranten bestanden haben. Jaast pette grat is

Bücherjammlungen flein u. größ. zu faufen, gefl. Abreffen an B. Lehmann, Antiquar in Berlin, W. Frangöfische Str. 33e. Besicht. eb. personl.

Alte Leipziger-Str. 1. Jungfernbrücke.

Alte Leipziger-Str. 1.

Jungfernbrücke.

Königl. Hoflieferant und Seidenwaaren - Fabrikant.

Meine Läger von:

Seiden-Manufactur- und Mode-Waaren, Sammeten, Besatz-Stoffen jeder Art, Confections, Plaids, Reisedecken, Châles, Damen- und Herren-Cravatten, Cachenez etc.

sind mit allen Neuheiten der Saison auf das reichhaltigste sortirt und empfehle solche zu billigsten Preisen.

Wegen gänzlicher Aufgabe meines Möbelstoff-Lagers habe ich sämmtliche Bestände von

Möbel- und Portièren-Stoffen, Tischdecken, Gardinen, Teppichen und Läuferstoffen jeder Art

abermals erheblich ermässigt und verfehle nicht, auf diese Gelegenheit zu vortheilhaften Ein-

käufen besonders aufmerksam zu machen.

Proben nach ausserhalb postfrei.

antiarthritische antirheumatische

# Blutreinigungs-Thee

(blutreinigend gegen Gicht und Rheumatismus)

reinigt ben ganzen Organismus; wie fein anderes Mittel burchsucht er bie Theile bes Banzen Rörpers und entfernt burch innerlichen Gebrauch alle unreinen abgelagerten Krantheitsstoffe durch bemselben; auch ift die Wirfung eine ficher andauernde.

hertsstoffe durch demfelden; auch ist die Wirtrug eine jager andauernde.

Bründliche Heilung von Eicht, Rheumatisnus, Kinderfüßen und veralteten hartnäckigen llebeln, stets eiternden Bunden, sowie allen Geschlechts- und HautausschlagsKrankheiten, Wimmerln am Körper oder im Gesichte, Flechten, sphilitischen Geschwüren.

Besonders günstigen Erfolg zeigte dieser Thee bei Anschoppungen der Leber und Milz, sowie bei Handricken, Buständen, Gelbsucht, hestigen Nerven-, Muskel- und Gelenkschmerzen, dann Magendrücken, Windbeschwerden Unterleibs Werstopfung, Hand beschwerzen, vollutionen, Wannesschweiden, Fluß bei Frauen u. f. w.

Maffenhafte Beugniffe, Anertennungs= und Belobungsichreiben, welche auf Ber- langen gratis zugesenbet werben, bestätigen ber Bahrheit gemäß obige Angaben.

Allein echt erzeugt von Franz Wilhelm, Apothefer in Rennfirchen (Nieder-Desterreich).

Ein Padet, in 8 Gaben getheilt, nach Borschrift des Arztes bereitet, sammt Gebrauchs-Anweisung in diversen Sprachen: 2 Mart.

Warnung. Man sichere sich vor dem Antaus von Fälschungen und wolle stets "Wilhelm's antiarthritischen antirheumatischen Blutreinigungs-Thee" verlangen, da die blos unter der Bezeichnung antiarthritischer antirheumatischer Blutreinigungs-Thee auftauchenden Erzeugnisse nur Nachahmungen sind, vor deren Antauf ich stets warne.

Bur Bequemlickeit des P. T. Publikums ist der echte Wilhelm's antiarthritische antirheumatische Blutreinigungs-Thee auch zu haben in Königsberg in Preußen bei Hermann Kahle, Apothekenbesitzer, Altst. Langgasse.

# Weltarbendruck-Gemalde.

Portraits, Landschaften, Genrebilder Jagoftude ze. nur hochfeine Bilder, Diementen Sujets, billiger wie jedes Concurrenz : Unternehmen.

Brima elegante Bei Bezug von je 30 Dit. Gratis= Betheiligung bei einer Berloofung von Runftwerken Jedes Loos gewinnt. Theilzahlungen gestattet.

Iluftrirte Rataloge gratis und franco gu beziehen burch Paul Callam, Bertin s.w. Gneisenaustr. 113.

sich R. Selle, conc. Fleischbeschauer In Desterreich-Ungarn, Deutschland, Frankreich und Portugal ist geschützt.

gum Belegen, fowie auch als Defferts und zu Compote geeignet, in Buder, Arac, und im eigenen Gafte eingefocht, als:

> Ananas, Apricosen, Pfirsiche, Kirschen, Birnen, Stachelbeeren, Hagebutten, Ruffe, Reineclauden, Mirabellen, Chinois, Quitten 2c. 2c., - in 1/1, 1/2 und 1/3 Glafern.

en gros & en detail

Th. Pielmann.

Berlin, 45, Thurmftr. 45,

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager zu äußerst

Bei Entnahme von 9 Bfb. Netto 2 Bf.

nicht berechnet. Gefällige Ordres prompt

Fleurs lumineuses.

Barifer Moden für Damenhüte und Rleider.

Berj. gegen Boreinzahl. d. Betr. od. Nachn,

Blumen von 1 Mt. 50 bis 3 Mt., Bouquets

von 4 bis 50 Mt. Wiederverk, Rab. Eink.

Ernest Wagner, Paris,

Rue du Faubourg St. Martin 31.

Söchst elegante u. dauerhafte Blumen im Dunkeln leuchtend, das Neueste ber

1,20

1,20

Emballage wird

billigen Preisen, besonders: Bahia, reell, grünlich .

Santa Catarina, reinschmedend

Campinas, grün, fehr reell im

Buatemala, grüne Bohne

pro Pfd. Preisermäßigung.

Bariser Neuheiten.

ieselben Früchte candirt, lose, in Kisten und eleganten Cartons. Ingber in Buder eingemacht und candirt.

Orangen: und Pommeranzen: Schaalen canbirt. Citronat, Kalmus, Frucht : Pasten, Frucht-Gelee in fleiuen und großen Glafern in verschiebenen Sorten.

Frucht=Bonbon und Fruchtgelèe=Bonbon empfichlt

# Julius Buchmann.

Dampf-Jabrik für Confituren, Marcipan, Chocoladen etc. Thorn und Bromberg.

# National-Vieh-Versicherungs-Gesellschaft

empsohlen durch namhaste landw. Central- und Kreisvereine, welch' lettere vielsach Bereinszuchtthiere in Bersicherung geben, versichert:

Pferde 3—4%, Nindvieh 2½%, Schweine 6%, größere Viehbestände 2½%, gegen außergewöhnliche Verluste. 10% Min. Prämie. Ohne Anzeige Wechsel, also freie Beweglichkeit im Biehstande ercl. Signalements-Bersicherung jeder Zeit gestatet. Bei theilweisem Ersak nach dem Senchengeset zahlt National volle Differenz dis zur Bersicherungs- resp Tazsumme. Militärpferde 3%, Min. Pr., Entschädigung ichon bei relativer Unbrauchdarkeit. Trichinen Bersich. einzelne Schweine u. in Abonnement, Entschädigung: Marktreiß. Algenten bestellt die Direction in Cassel.

Reues, practifches und billiges Fabrifat:

gegen ftrengste Ralte fcukende Fußbetleidung, lange (ganzes Bein bededend) 6—7 Mt., fürzere 3—6 Mt. pr. Paar. Fußlängenangabe erwünscht.

Jacob Huhn, Fabrifant, St. Lengsfeld, Thuring.

Für Redattion und Berlag verantwortlich: 3. G. Beiß in Thorn. Drud der Buchbruderei der Thorner Oftbeutschen Zeitung (M. Schirmer) in Thorn.